# Dziennik urzędowy do dazety Lwowskiej.

2. Juni 2965.

Tro 126.

2. Czerwca 1865.

(1064) © 8 i f f.

Mr. 5839. Bom f. k. Samborer städtich delegirten Bezirksgetichte wird dem Hrn. Josef Hild mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider Wojciech Brudka und Josef Hild wegen Ertabulirung der im Lastenstande der Nealität sub Nr. 7 in Kaiserdorf intabultrten Summe von 800 fl. öst. W. s. f. N. G. Fidelius Hautz unterm 25. August 1865 J. 5839 die Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagsabrt zur Verhandlung auf den 14. Juli 1865 um 9 Ubr Vormittags anderaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das f. f. Rezirksgericht zu seiner Vertretung und auf seine Gesahr und Kosten den hiesigen Landes-Abvokaten Dr. Pawlinski als Kura-tor bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Gaslizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Edift wird demnach der Belangte erinnert, jur techten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Mechtsbeholfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mablen, und diesem Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsäumung entstebenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Sambor , ben 1. Mai 1865.

(1074) Konkurs · Kundmachung

Nr. 5466. Zur Besehung des bei dem Stadtgemeindeamte in Sądowa Wisznia in Erledigung gekommenen Iten Gemeindeschreibersund zugleich Stadtkassiersposten mit dem Jahresgehalte von 315 fl.
öft. W. wird hiemit der Konkurs mit dem Bemerken ausgeschrieben,
daß Bewerber ihre gehörig instruirten Gesuche im Wege ihrer politisichen Zuständigkeitsbehörde bei diesem Stadtgemeindeamte dis zum 15.
Juni I. J. einzubringen, und nehst ihrer Studien, ihrer bisherigen Verwendung und Moralität, auch die Eignung zum Kassa- und Rechenungsfache nachzuweisen haben werden.

Diefe Unftellung ift auch noch vom Erlage einer bem jabrlichen

Gehalte gleichkommenden Kauzion bedingt.

Bon ber f. f. Rreisbeborbe.

Przemyśl. am 22. Mai 1865.

### Konkurs.

Nr. 5466. Do obsadzenia opróżnionej posady 1go pisarza gminnego i oraz kassycra miejskiego w Sądowej Wiszni z roczną pensyą
żłr. 315 w. a. wypisuje się niniejszem konkurs z tem nadmienieniem,
że kompetenci swe podania w drodze własnej władzy politycznej do
urzędu gminnego tegoż miasta najdalej do 15. czerwca r. b. wystosować i przesłać, i allegatami swe studia, moralność i dotychczasową praktykę i uzdolnienie do zawiadywania kassą i prowadzenia rachunków udowodnić mają.

Z otrzymaniem tej posady jest obowiązek złożenia kaucyi

315 złr. w. a. połaczony.

Od c. k. władzy obwodowej,

W Przemyślu, dnia 22. maja 1865.

(1058) Et d y & t. (3

Nr. 855. Ces. król. urząd powiatowy w Rohatynie jako sąd wiadomo czyni, że na zaspokojenie sumy 525 zł. w. a. przez Piotra hr. Kasińskiego przeciw Schloinie Kreisler wywalczonej wraz z procentami po 5% od dnia 21. maja 1860 liczyć się mającemi, kosztów egzekucyi w kwotach 5 zł. 2 kr., 4 zł. 23 kr. i 10 zł. 21 kr. w. a. przyznanych, egzekucyjna sprzedaz realności w Rohatynie pod 1. kons. 73 położonej, dłużnika Schloimy Kreisler ut dom. Tom. III. p. 73 n. VIII. haer. własnej, zezwoloną została, która w sądzie tatejszym w trzech terminach, a to dnia 22. i 29. czerwca i 13. lipca b. r. każdą razą o godzinie 9tej z rana przedsiewzietą będzie następującemi warunkami:

1. Jako cene wywołania stanowi się cena szacunkowa 9500 zł.

sprzedana być może.

2. Mający chęć kupienia mają przed rozpoczęciem licytacyi lytulem wadyum dziesiątą część ceny szacunkowej w kwocie 950 zł. w gotówce lub w obligacyach podług ostatniego kursu liczyć mających do rak komissyi licytacyjnej złożyć, która najwięcej lodającemu w cenę kupna wliczoną, zaś współlicytującym po skońconej licytacyi zwróconą zostanie.

3. Najwiecej podający obowiazany będzie, cenę kupna przeciągu dni 30 od dnia potwierdzenia aktu licytacyjnego do inaczej realność ta na koszt jego bez powtórnego oszacowania jednym tylko terminie, a nawet poniżej ceny szacunkowej sprze-

ności, w fizyczne posiadanie kupionej reatności wprowadzonym, długi zaś na takowej ciążące na cenę kupna przeniesione zostaną.

5. Za wykazaną w akcie oszacowania przestrzeń gruntu nie ręczy się, i ta realność w stanie, w jakim w dniu licytacyi będzie, kupicielowi oddaną zostanie.

6. Akt oszacowania, wyciąg tabularny i warunki licytacyi

4. Po złożeniu ceny kupna otrzyma kupiciel dekret włas-

w tutejszo-sądowej registraturze mogą być przejrzane.

Dla wierzycicli, którzyby później na rzeczonej realności się zabezpieczyli, wyznacza sąd kuratora w osobie p. Abrahama Fiehmann, zostawiając jednak tymze wierzycielom wolność, by sobie innego obrońcę obrali, którego w sadzie oznajmić mają.

Robatyn, duia 29. kwietnia 1865.

Nr. 4118. Distelfeld Matus aus Zbaraz, welcher sich unbesugt in der Moldan aufhält, wird aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage der Einschaltung dieses Solftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung in die österreichischen f. f. Staaten zurüczusehren und seine unbesugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben nach dem a. h. Patente vom 24. März 1832 vorgegangen werden wird.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Tarnopol, am 15. Mai 1865.

E d y k t.

Nr. 4118. Wzywa się Distelfelda Matusa ze Zbaraża, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu 6 miesięcy od dnia umieszczenia niniejszego edykta w dzienniku rządowym gazety Iwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 ulegnie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

Mr. 4120. Aszkenazy Nachmann aus Zbarun, welcher fich unbefugt in ber Moldau aufhalt, wird aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage der Einschaltung bieses Stifter in das Amesblatt der Lemberger Zeitung in die österreichischen f. f. Staaten zuruckzukehren und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen benselben nach dem a. h. Patente vom 24. März 1832 vorgegangen werden wirb.

Bon ber f. f. Rreisbeborbe.

Tarnopol, am 15. Mai 1865.

### Rdykt.

Nr. 4120. Wzywa się Aszkenazego Nachmana ze Zbaraża, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu 6 miesięcy od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku urzędowym gazety lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 ulegnie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

(1069) Einberufunge : Edikt. (3)

Nr. 4121. Chaskel Rothenberg, aus Zbarat, welcher fich unbefugt in der Moldan aufhält, wird aufgefordert, binnen sechs Monaten vom Tage der Einschaltung dieses Ediktes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung, in die öfterreichischen f. f. Staaten zurückzukehren und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen denselben nach dem A. h. Patente vom 24. März 1832 vorgegangen werden wird.

R. t. Rreisbeborde.

Tarnopol, am 15. Mai 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 4121. Wzywa się Chaskla Rothonberga, ze Zbaraża, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągo sześciu miesięcy od dnia umieszczenia ninicjszego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił, i swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 r. utegnie.

C. k. władza obwodowa.

Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

(1075) Ronkurrenz · Kundmachung.

Nro. 653. Bon dem k. k. Lottoamte in Lemberg wird bekannt gemacht, daß die mit der Verpflichtung einer Kauzionsleistung vers bundene k. k. Lottokollektur zu Jaroslau, in welcher für die Ziehungen in Lemberg unter Nr. 13 die Lottospiele gesammelt werden, im Wege der öffentlichen Konkurrenz verliehen werden wird.

Der bisher mit 6 Perzent bemessene jährliche Provisionsertrag dieser Kollektur betrug nach einem Durchschnitte des dreifährigen Zeitzraumes vom 1. November 1861 bis letten Oktober 1864 1114 st. 85 fr. oft. W.

Die Lottoverwaltung behält sich die freie Wahl unter den Offerenten vor, wird aber hiebei — wenn thunlich — vorzugsweise denjenigen berücksichtigen, welcher mit dem niedrigsten Provisionsperzente sich zufrieden stellt.

Die Kollektur wird unter folgenden Bedingungen verliehen :

1. Die Provision ist von dem Kollekturspächter gleich nach jeder Ziehung vertragsmäßig zu berechnen und aus den betreffenden Spieleinnahmen zurück zu behalten, und wird demselben mit dem amt-lich richtig gestellten Betrage im Ziehungskonto zu Gute geschrieben werden.

2. Der Ersteher ist zur genauen Befolgung der Lottovorschriften und der sonst von seiner vorgesetzen Behörde an ihn ergehenden Anordnungen sowohl gegenüber der Lottoverwaltung als auch gegen-

über den Parteien verpflichtet.

3. Der Kollektant hat alle mit der Beforgung der Lottospiels sammlung verbundenen Auslagen (Miethzins für das Kollekturslokale, Kosten der Heitzung und Beleuchtung, Botenlöhnungen u. s. w.) aus der Provision zu bestreiten und kann in keinem Falle eine andere Vergütung als jene der Provision ansprechen.

4. Die Lottoverwaltung übernimmt keine wie immer geartete Haftung oder Bersicherung für den Fortbestand des oben angegebenen Provisionsertrages und leistet daher auch keine Entschädigung, wenn die Spieleinnahmen sich aus was immer für einer Ursache herabmindern.

5. Sowohl der Lottoverwaltung als auch dem Kollestanten bleibt es vorbehalten, von dem abgeschlossenen Bertrage ohne Augabe eines speziellen Grundes zurückzutreten, in welchem Falle drei Monate vorher die förmliche Auffündigung zu geschehen hat und dem Kollestanten ein Ersat oder eine Entschädigung aus irgend einer Ursache nicht zusteht.

6. Jebe Handlung oder Unterlassung, wegen welcher nach den bestehenden Borschriften der Berlust eines Spielsammlungsbefugnisses verhängt wird, dann das Borkommen eines Umstandes, welcher die Ausschließung von der Bewerdung um eine Lottokollektur im Konkurrenzwege begründet, löset sogleich den Vertrag auf und der Kollektant bleibt dem Gefälle für allen durch ihn verursachten Schaden ersappslichtig.

7. Der Tod des Kollektanten hebt den Vertrag auf, doch wird der Witwe auf ihr Ansuchen, falls kein Ausschließungsgrund vorhanden ist, die Kollektur bis zur vorschriftsmäßigen Wiederverleihung unter der Bedingung belassen werden, daß dieselbe in die vertragsmäßigen Verbindlichkeiten und Rechte des Verstorbenen eintrete und ihre einst-

weilige Gebahrung mittelst einer Kauzion sicherstelle.

8. Der Verlust des Spielsammlungsbefugnisse kann auch dann sogleich verhängt werden, wenn der Kollektant die Bertragsverbinds lichkeiten nicht zuhält, insbesondere wenn derselbe die pflichtige Geldsabsuhr oder irgend eine andere Schuldigkeit nicht in der festgesetzen Frist leistet, oder die aus was immer für einem Grunde verringerte Kauzion nicht auf den festgestellten Betrag rechtzeitig ergänzt.

9. Die Kollektur darf weder in Afterbestand gegeben, noch die Führung berselben ohne Genehmigung der Lottoverwaltung an andere Personen übertragen werden. Eine Nebertretung dieses Berbotes hat

ben Berluft des Rollektursbefugniffes jur Folge.

10. Die Kauzion, welche zur Sicherstellung der Kollektursführung und der Besorgung der hiemit verbundenen anderweitigen Geschäfte zu leisten ist, wird mit dem Betrage von 1800 fl. Realwerth
festgesetht; jedoch muß dieselbe vom Kollektanten entsprechend erhöht
werden, sobald eine solche Sicherheitsmaßregel von der Lottoverwaltung als nothwendig angeordnet werden sollte.

Diejenigen, welche sich um diese Kollektur bewerben wollen, haben ihre schriftlichen, mit einer Stempelmarke von 50 kr. versehenen und nach dem unten angegebenen Muster verfaßten Offerte verstegelt bei dem f. f. Lottvamte in Lemberg, und zwar längstens bis zum 8. Juli d. J. um 12 Uhr Mittags zu überreichen.

Jeder Bewerber hat in seinem Offerte bas von ihm angesprochene Provisionsperzent beutlich zu bezeichnen und diesem Offerte beis

auschließen :

- A. Die Kassequittung über das bei ber k. k. Lottoamiskasse in Lomberg oder einer anderen Staatskasse erlegte Reugeld von 5% des im Eingange dieser Kundmachung bezisserten jährlichen Provisionsertrages, also über den abgerundeten Betrag von 55 fl.
- B. Die legale Nachweisung der Großjährigkeit des Bewerbers, dann der Fähigkeit desselben zur Führung einer Lottokollektur und zur Leistung der festgesetzten Kauzion; endlich
- C. ein obrigfeitliches Wohlverhaltungszeugniß mit besonderer Rudficht auf die im nachfolgenden Absate enthaltenen Bestimmungen
  und mit Angabe der bisherigen Beschäftigung und des Wohnortes des Offerenten.

Add alone of the house the

Auch hat der Bewerber zu erflären:

1. ob und mit welchen Beamten ber betreffenden Lottoamter er ver' mandt oder verschwägert fet;

2. ob und welche Kollektur er bereits besite und daß er auf Diefe im Falle ber Unnahme feines Offertes unbedingt verzichte.

Ausgeschlossen von der Bewerbung um eine Lottokolleftur im Konkurrenzwege sind:

a) Minderjährige;

b) wegen eines Terbrechens, eines aus Gewinnsucht entsprungenen Vergehens oder berlei Uebertretung, dann wegen Schleichhandels oder einer schweren Gefällsübertretung schuldig erkannte ober nur wegen Abganges rechtlicher Beweise der Untersuchung ents bundene Personen;

e) gewesene Kommissionare oder Bachter von Gefällen, welchen die Befugnisse aus Strafe oder wegen eines Berschulbens entzogen

wurden, ober welche vertragebrüchig geworden find;

d) diejenigen, über beren Vermögen ber Konkurs der Gläubiger eröffnet oder das gesethliche Ausgleichsversahren eingeleitet murbeund

e) biejenigen, welche jur Berwaltung bes eigenen Bermögens nicht befähigt find.

Offerte, welche von Personen, benen ein gesetzliches hinderniß entgegensteht, oder welche verspätet eingebracht werden, oder welche unbestimmt oder bedingt lauten, werden nicht in Betracht gezogen.

Die erlegten Reugelder jener Offerte, die nicht angenommen wurden, werden gleich nach erfolgter Entscheidung über das Resultat der Offertverhandlung zurückgestellt; das Reugeld des Erstehers aber wird zurückbehalten, bis derselbe die Kauzion erlegt oder sichergestellt haben wird.

Die Kauzionsleistung hat entweder in Baarem gegen breiperzentige Berzinsung bei ber k. k. u. ö. Landeshauptkasse, oder in freien Staatsschuldverschreibungen nach dem Tageskurze, oder aber mittelst annehmbarer Realhypothek längstens binnen zwei Bochen vom Zeitzpunkte der Zustellung des Tekretes, mit welchem dem Ersteher die Kollektur zugesichert wird, zu erfolgen, widrigens das Reugeld dem Aerar verfällt, und eine neue Konkurrenz ausgeschrieben, oder nach Ilmskänden in anderer Art mit der Biederverleihung der Kollektur vorgegangen wird.

Nach erfolgtem Erlage ober Sicherstellung der Kaution wird das k. k. Lottoamt in Lemberg dem Ersteher die Spielsammlungsbes willigung (Licenz), wofür von demselben die vorgeschriebene Stempelsmarke beizubringen ist, ausfolgen und den Tag bestimmen, mit welchem

er die Kollektur zu übernehmen hat.

Das Kollekturslofal muß zweckentsprechend gelegen und beschafe fen sein, und darf erst nach vorläufiger Genehmigung des k. k. Lottoamtes in Lemberg zur Spielsammlung benützt werden.

Mit dem Erffeher wird ein formlicher Bertrag errichtet.

### Mufter eines Offertes.

... ganze und ... Zehntel) Perzent der Spieleinnahme zu bemessenden Provisionssumme unter den in der Konkurrenz-Kundmachung des f. f. Lottoamtes in Lemberg vom 27. Juni 1865 3. 652 angegebenen Bedingungen zu übernehmen und schließt die verlangten Detumente bei.

(Unmertung.) Der Bewerber hat ferner ju ertlaren:

1. Db und mit welchen Beamten der betreffenden Lottoamter er verwandt oder verschwägert fei;

2. ob und welche Kollektur er bereits befige und daß er auf biese im Falle ber Annahme seines Offertes unbedingt verzichte.

(Datum.) M. M. (Eigenhandige Unterschrift.)

#### Won Mußen :

Offert wegen Uebernahme der f. f. Lottofolleftur Mr. 13 in Jaroslau.

NE. Bensionisten, Duieszenten und Provisionisten, welche eine Lottofollektur im Konkurrenzwege erstehen, verbleiben im ungeschmäslerten Genuße ihrer Ruhegebühr. Die in den Offerten etwa angebothenen Pensions-Zurucklassungen werden keine Berücksichtigung sinden. K. f. Lottoamt.

Lemberg, am 27. Mai 1865.

### (1086) Obwieszczenie.

Nr. 1428. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw, kapitały 3680 złr. 49½ kr. m. k. i 863 zł. 38 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 4500 złr. i 900 złr. m. k. na hypotekę dóbr Ciemierzowice z gruntem Odebranka w obwodzie Przemyskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 1. lipca 1864 jeszcze pozostałych, wraz z odsetkami i należytościemi podrzędnemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciąg sześciu miesiecy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony

We Lwowie, dnia 18. maja 1865.

(1066)

Cinberufunge: Gbift,

Nro. 7880. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie przysadzonej pp. Leokadii Wierzejskiej i Emilii Friedl i przez tychże p. Kornelowi Milawskiemu odstapionej sumy 1000 zł. w. a. z odsetkami po 6% od 16. stycznia 1862 aż do rzeczywistej wypłaty rachować się mającemi, kosztami sadowemi 5 zt. 9 kr., 4 zt. 23 kr., 16 zt., 143 zt. 56 kr. i 6 zł. 51 kr. w. a. ek<mark>zekuc</mark>yjna licytacya realności pod nr. 189 i 1902/4 w Stanisławowie położonej, podług ksiąg gruntowych dom, 1 pag. 189 n. 12 i 14 haer, do Leizora Regenstreifa nalezacej, w trzecim terminie na dniu 13. lipca 1865 o 10tej godzinie przed południem w tutejszym c. k. sądzie obwodowym się odbedzie.

Realność ta i niżej ceny szacunkowej, to jest sumy 57.119 zł. w. a., jednakże nie niżej jak za 12,000 zł. w. a. sprzedaną bedzie. Jako wadyum maja być 5000 zł. w. a. przy licytacyi złożone. Akt szacunkowy, wyciąg tabularny, jakoteż dalsze warunki licytacyjne moga być w tutejszym c. k. sadzie przejrzane.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

W Stanisławowie, dnia 15. maja 1865.

(1080)Rundmachung. (1)

Rro. 1531. In Watra Dorna ift ein f. f. Telegraphenamt für die Dauer der laufenden Badefaifon mit befdpranktem Tagbienft für den allgemeinen Verkehr eröffnet worden.

Bom f. f. Telegraphen : Inspettorate.

Lemberg, am 30. Mai 1865.

(1089)Ronfurs.

Mrc. 1577. Die hohe f. f. Statthalterei bat mit Erlag vom 16. Mai 1865 3. 20194 die Errichtung einer öffentlichen Apothefe in Delatyn als Personalbefugniß zu bewilligen befunden.

Die Bewerber haben ihre vorschriftsmäßig adjustirten Gesuche binnen sechs Wochen bei diesem f. t. Bezirksamte einzureichen.

Bom f. f. Begirfeamte.

Delatyn, am 29. Mai 1865.

(1063)E a y & t.

Nro. 1304. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Ihrowicy ogłasza, iż w depozycie tegoż następujące dokumenta zwyż 32 lat w schowku zostaja:

1. Dla masy ś. p. Ludwiki primo voto Michałowskiej 2do Mo-Pawskiej

a) karta diugu z 12. lutego 1801 na 1000 zl. pols., wystawiona przez N. Niezabitowska; b) karta długu z 27. lutego 1803 na 5000 zł. pols., wystawiona

przez Józefa Michałowskiego;

c) karta długu z 20. lutego 1803 na 7000 zł. pols., wystawiona przez Karoline Antonine d. i. Rzeczycka;

d) karia długu z 20. lutego 1803 na 3000 zł. pols., wystawiona

przez Ludwika Michałowskiego:

e) ugodo zawarta między Janem Morawskim i Ludwiką Imo voto Michałowską 2do Morawską z 18. grudnia 1800 na 20.000 zł. pols. i 1500 zł. pols., i

1) karta dlugu z 21. lutego 1804 na 15.000 zł. pols., wystawiona

przez Ludwika Michałowskiego.

2. Dla masy ś. p. Tomasza Zabielskiego karta długu z dnia 1. grudnia 1804 na 70 zlr. m. k., wystawiona przez N. Gost-

Na podstawie rozporządzenia nadwornego z dnia 28. stycznia 1840 do l. 446 wzywa się niewiadomych właścicieli tych dokumenlaw, by sie w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni do sądu powiatowego Ihrowieckiego zgłosili, i za wykazaniem praw do tych dokunentów wydanie takowych uzyskali, inaczej wspomnione dokumenta do registratury przeniesione zostana.

Ihrowica, dnia 19. maja 1865.

(1065)Ginberufunge = Gdift.

Mr. 4127. Leib Dreiblatt aus Zbaran, welcher fich unbefugt in der Moldau aufhalt, wird aufgefordert, binnen seche Monaten vom Lage ber Ginschaltung biefes Ebiftes in das Amteblatt der Lember-Beitung in Die öfterreichischen f. f. Staaten guruckzukehren und feine unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, midrigens gegen benfelben nach dem Allerhöchsten Patente vom 24. März 1832 vorgegangen berben wirb.

Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Tarnopol. am 15. Mai 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 4127. Wzywa się Leibę Dreiblatt ze Zbaraża, który niebrawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy d dnia umieszczenia niniejszego edyktu w Dzienniku urzędowym azety Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i pobyt za granica usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie Postepowania wedle patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832 r.

Od c. k. władzy obwodowej. Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

Mr. 4128. Kiwetz Koppel aus Zbaran, welcher fich unbefugt in Galatz aufhalt, wird aufgesordert, binnen feche Monaten vom Tage der Ginschaltung bieses Goiftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung, in die öfterreichischen t. f. Staaten zurückzukehren und seine unbefugte Abmesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen benfelben nach dem A. h. Patente vom 24. März 1832 vorgegangen werden wird.

Bon ber f. f. Rreisbeborbe.

Tarnopol. am 15. Mai 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 4128. Wzywa się Kiwetz Kopla ze Zbaraża, który nieprawnie w Galacu przebywa, ażeby w przeciągu sześcia miesięcy od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku urzedowym Gazety Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił, i swój pobyt za granica usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z dnia 24go marca 1832 ulegnie.

Od c, k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

(1077)K d y (2)

Nr. 7636. Ces. król. sąd obwodowy w Stanisławowie niniejszem ogłasza, że na zaspokojenie wywalczonej przez p. Jedrzeja Remizowskiego przeciw p. Józefie Wierzbickiej sumy a) 110 zł. w. a. z procentami po 4% od dnia 2. marca 1862 r. bieżacemi; b) sumy 110 zł. w. a. z procentami po 4% od dnia 2. marca 1863 r.; c) kwot 8 duk., 5 tal. koronnych i 30 cwancygierów srebr. austr. wraz z procentami po 4% od tych kwot od dnia 2. marca 1864 r. bieżącemi, tudzież kosztów sądowych 8 zł. 52 kr., 33 zł. 58 kr. w. a. pozwolona moca uchwały c. k. sadu miejsko-delegowanego ddto. Stanisławów 20. marca 1865 do l. 1215 licytacya realności pod nr. 1493, w Stanisławowie położonej, do p. Józefy Wierzbickiej należącej, w trzech terminach, to jest: dnia 13. lipca 1865, 17. sierpnia 1865 i 14. września 1865 zawsze o godzinie 10. przed południem w tutejszym sądzie się odbędzie.

Realność ta w pierwszych dwóch terminach nie niżej ceny szacnukowej, to jest sumy 1653 zł. 73 kr. w. a., zaś w trzecim terminie poniżej, jednakże za taka tylko cene sprzedana zostanie, któraby na pokrycie wszystkich wierzycieli na tej realności hypotekowanych wystarczyła. Gdyby zaś ta realność i za taka cene sprzedaną być nie mogła, natenczas wzywają się wszyscy hypotekowani wierzyciele do ułożenia ułatwiających warunków licytacyi na dzień 14. września 1865 o godzinie 4. popołudniu z tym dodatkiem, iż nieobecni za przystępujących do większośc<mark>i głosów</mark> obecnych uważani będą.

Jako wadyum stanowi sie suma 166 zł. w. a.

Reszte warunków licytacyi, akt szacunkowy, wyciąg z tabuli miejskiej dotyczący się sprzedać się mającej realności, w sądzie przejrzane być mogą.

O tej licytacyi uwiadamia się wierzycieli, którzyb<mark>y później</mark> do tabuli weszli, lub którymby uchwała niniejsza z jakiejbądź przyczyny doręczoną być nie mogła, przez ustanowionego im kuratora p. adwokata Przybyłowskiego ze substytucyą p. adwokata Dwernickiego i przez edykt niniejszy.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

W Stanisławowie, dnia 15. maja 1865.

(1056)d y

Nr. 9128. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie zawiadamia z pobytu niewiadomego p. Ludwika Szawłowskiego, że przeciw niemu na prošbe Beili Lea Heller pod dniem 24. maja 1865 1. 9128 nakaz płatniczy wekslowej kwoty 605 zł. w. a. z p. n. wydanym i ustanowionemu dla niego kuratorowi w osobie p. adwokata Eminowicza ze substytucya pana adwokata Przybyłowskiego doręczonym został.

Stanisławów, dnia 24. maja 1865.

Ginbernfunge: Gdift,

Mr. 4122. David Perlmutter, aus Zbaraz, welcher fich unbefugt in der Moldan aufhält, wird aufgefordert, binnen 6 Mouaten vom Tage ber Ginschaltung dieses Gbiftes in bas Amteblatt ber Lemberger Beitung , in die öfterreichischen f. t. Staaten gurudgutehren und feine unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen benfelben nach bem A. h. Patente vom 24. Marg 1832 vorgegangen werden wirb. R. f. Kreisbebörde.

Tarnopol, den 15. Mai 1865.

### Edykt powołujący.

Nr. 4122. Wzywa się Dawida Perlmutter ze Zbaraza, który nieprawnie w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu 6. miesięcy od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w Dzienniku urzedowym Gazety lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postępowaniu wedle patentu najwyższego z d. 24, marca 1832 ulegnie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 15. maja 1865.

G d i f t.

Rr. 3501. Bom f. f. Złoczower Kreisgerichte wird mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wiber Johann Pary-towski — Johann, Kamil Grafen Komarnicki, bann Laura de Komarnicka Hermann, endlich Apolinar Jaworski wegen Extabultrung ber Binfen von ber Summe 4000 fip. aus dem Laftenftande der Guter Trościańce am 29. April 1865 eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Berhandlung auf den 7. Aus guft 1865 Bormittage 10 Uhr angeordnet ift.

Da der Belangte dem Leben und Wohnorte nach unbekannt ift, fo hat das f. f. Kreisgericht zu deffen Bertretung und auf deffen Gefahr und Roften den hiefigen Advofaten Dr. Starzewski mit Substituis rung des Abvokaten Dr. Schrenzel als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galigien vorgefchriebenen Ge-

richtsordnung rerhandelt werden wird. Durch bieses Edift wird demnach der Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelfe tem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter zu aahlen und diefem f. f. Kreisgerichte ans juzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftemaßis gen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Rreisgerichte. Złoczow, am 17. Mai 1865.

(1076)

Mr. 2605. Bom Przemysler f. f. Kreisgerichte wird allen auf ben, ber Frau Filippine de Rozborskie Wojtkowska gehörigen, im Przemysler Rreife gelegenen Gutern Troyczyce mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit bekannt gegeben, daß mit dem Nach-trags = Entschädigungs = Ausspruche der f. E. Statthalterei in Grund= entlastungs = Angelegenheiten vom 14. April 1864 Bahl 949-863 auf diese Güter ein Nachtrags = Urbarial = Entschädigungs = Rapital von 728 fl. 35 fr. AM. ermittelt worden ift.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diefen Gutern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei ber ju diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission, oder ichriftlich durch das Ginreichungsprototoll dieses f. f. Kreisgerichtes ihre Anmeldungen, unter genauer Angabe bes Bor= und Bunamens und Bobnortes (Sausnummer) des Unmelders und feines allenfälligen Bevollmad: tigten, welcher eine mit den gesetlichen Erforderniffen versehene und legalisirte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der angesprochenen Sppothekar = Forderung sowohl bezüglich des Kapitals als auch der allenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bezeich" nung der angemeldeten Boft, und wenn der Anmelder feinen Aufenthalt außer dem Sprengel biefes t. f. Kreisgerichtes hat, unter Ramhaftmachung eines dafelbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens diefelben lediglich mittelst ber Boft an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie bie ju eigenen Sanden geschene Buftellung wurden abgefendet merden, um fo ficherer bis einschließlich den 22. August 1865 zu überreichen, widrigens der fich nicht meldende Glaubiger bet ber feiner Beit gur Bernchmung ber Intereffenten zu bestimmenden Tagfatung nicht mehr ge-hört, er in die Ueberweisung feiner Forderung auf das Nachtragsentlastungs-Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Ginmendung und jeder Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getrossens Uebergeinkommen unter der Voraussehung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bücherlichen Kangordnung auf das Entlastungskapital überwiesen worden, oder nach Maggabe des §. 27 des faiferlichen Batentes vom 8. Movember 1853 auf Grund und Boden versichert ge-

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, am 15. März 1865.

Anzeige - Matt.

Doniesienia prywatne.

# MASSA-SOND

# der Filiale der k. k. priv. öfterr. Kredit=Anstalt fur Sandel und Gewerbe in Lemberg.

Die Filiale der k. f. privil. öfterr. Rredit = Unftalt für Sandel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Kalla" stunden von 9 bis 121/2 Bor= und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelber gegen verzinsliche, übertragbare Kaffa = Scheine, welche auf Namen ober Ordre lauten, fomohl in Lemberg ale auch in Wien, Brunn, Pest. Prag und Triest fundbar und einlögbat find, und ausgegeben werden in Abschnitten von

## fl. 100, 500 und 1000.

Die Binfen - Vergutung beträgt

(1696 - 8 - 74)

für Scheine bei Sicht gahlbar . . . . . . . . . . . 4 Perzent

mit Ltägiger Kündigung . . . . . . . 4½

Kaffascheine der Bentrale und der Schwesteranstalten werden zu allen Kaffastunden in Lemberg eingelöst oder in Zahlung genom' men, jedoch erft zwei Tage nach baselbst geschehener Anmelbung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Anstalt haftet nicht für die Echtheit der Giri.

Näheres ift an der Kaffa der Anstalt zu erfahren; auch vergleiche man das Inferat in Dr. 211 ex 1864 dieses Blattes.

### It. It. priv. gal. Karl Ludwig - Rahn. C.k. uprz. galic. kolej Karola Ludwika.

(1085)Kundmachung.

Bei der beute flattgefundenen Sten ordentlichen General = Bersammlung der Afzionäre der k. f. privil. galiz. Karl Ludwig Bahn murde die Superdividende für das Jahr 1864 mit 8 Gulden oft. 28. pr. Atzie festgejest, melde im Monate Juli b. J. jugleich mit ben

balbjährigen 5% ticen Zinfen ausbezahlt werden wird. Die ausgeloften Berwaltungsrathe Se. Erzellenz Graf Kasimir Starzenski und herr &. 2. Westenholz murden wieder gemahlt, und awor Erfterer mit 296 und Legierer mit 297 Stimmen; an bie Stelle bes gleichfalls ausgeloften Bermaltungsrathes herrn Moriz v. Haber wurde herr H. Rogge mit 276 Stimmen in den Bermaltungerath neu gemählt.

Wien, am 29. Mai 1865.

### Obvieszezenie.

Przy odbytem na dniu dzisiejszym Smem zwyczajnem zgroma dzeniu walnem Akcyonaryuszów c. k. uprzyw. kolei galic. Karola Ludwika uchwalena Ośmark wal Ludwika uchwalono Ośm zł. wal. austr. superdywidendy od akcyl za rok 1864, która wypłaconą będzie w lipcu b. r. razem z połroczna 5%towa prowizya.

Wylosowanych radców administracyjnych Jego Ekscelencye hrabiego Kazimierza Starzeńskiego i pana F. L. Westenholza obrano na nowo, i to pierwszego 296 a drugiego 297 głosami w miejsce zaś wylosowanego także pana Maurycego Habera padł świeży wybór na pana H. Rogge 276 głosami.

Wiedeń, dnia 29. maja 1865.

Rada zawiadowcza.

Der Verwaltungerath.